# BURELLANG

## A. ID. 1865.

#### Mutationes inter Ven. Clerum mensibus Julio et Augusto 1868.

| Continuatio ad Curendas VI. VII. et XIV. ex a. 1868.                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Julii 1868. N. 2334. R. Joan. Glowacz Adm. in Brzozowa instit. pro hoc benef. |
| 20. dtto N. 2585. R. Valent. Wolski Coop. in Milowka transl. ad Ciecina.         |
| dtto N. 2586. R. Jos. Haustecki Coop. in Ślemień ad Spytkowice ad Zator.         |
| dtto dtto R. Franc. Goluszka Coop. in Łącko ad Ślemien.                          |
| 22. dtto N. 2606. A. R. Mart. Sroka Par. in Witkowice instit. pro Okulice.       |
| dtto dtto R. Franc. Gajda Coop. in Oświęcim factus Adm. in Witkowice             |
| 28. dtto N. 2661, R. Jos. Balcarczyk Cat. gym. Cracoviae inst. pro Zembrzyce     |
| dtto dtto R. Jos. Łabuda Adm. in Zembrzyce applic. qua Coop. in Oświęcin         |
| dtto N. 2662. R. Henr. Lipnicki Capell. castr. instit. pro Osielec.              |
| dtto dtto R. Joan. Biela Adm. in Osielec factus Coop. in Zawoja.                 |
| dtto dtto R. Adolph. Kruszyński Coop. in Zawoja ad Łodygowice.                   |
| 31. dtto N. 2719. R. Andreas Kuczek Cat. in Staniatki instit. pro Ryglice.       |
| dtto dtto R. Leopold. Stanko Adm. in Ryglice factus Coop. in Wadowic             |
| (civit.) in locum R. Andreae Klimczak actualis Catecheta                         |
| gymnasialis Wadowicensis.                                                        |
| dtto dtto R Hen. Rampelt Coop, in Tuchów ad Niedzwiedź.                          |
| dtto dtto R. Valent. Pawlikowski Coop. in Niepołomice ad Dabrowa.                |
| dtto dtto R. Andr. Wojcieszek Coop. in Dabrowa ad Tuchów.                        |
| dtto dtto R. Joan. Putala Coop. in Piwniczna ad Ujście solne.                    |
| dtto dtto R. Math. Pajor Coop, in Wadowice (pag.) ad Siedliska.                  |
| dtto dtto R. Andreas Pajor Coop. in Ropczyce ad Pilzno.                          |
| dtto dtto R. Barth. Zięciowski Coop. in Pilzno ad Ropczyce.                      |
|                                                                                  |

### Neo-ordinati Presbyteri (ord. Tarnoviae 31. Julii 1868.) applicantur sub 5. Augusti 1868. N. 2770. qua Cooperatores:

R. Michael Bystron ad Straszecin. - R. Alexander Gajdecki ad Wadowice (pag.) -R. Vincentius Jankowski ad Neoforum. - R. Clemens Jaworski ad Myślenice. - R. Ladislaus Karczyński ad Zgórsko. - R. Adalbertus Komperda ad Milówka. - R Adalbertus Konieczny ad Rajcza. - R. Josephus Kosiński ad Wadowice (civit.). -

- R. Andreas Leja ad Wieliczka. R. Josephus Migdał ad Ryglice. R. Clemens Radwański ad Niepołomice. R. Hyacinthus Stopka ad Niepołomice. R. Victor Zareczny ad Wieliczka. R. Antonius Żądło ad Grybów. R. Mathias Żyła ad Oświęcim. 6. Augusti 1868. N. 300/Schol. R. Cyprianus Netuschill Cat. schol. puell. Vet.-Sandeciae nominatus dirigens Cat. schol. puell. in Staniatki.
  - dtto N. 301/Schol. R. Stan. Jaworski Coop. in Wadowice (civit.) nom. Cat. schol. puell. Vet.-Sandec.
- 28. dtto N. 3059. R. Eduardus Sikora transl. qua Coop. ex Oświęcim ad Willamowice.
- 31. dtto N. 323/Schol. R. Julius Repczyński Catecheta schol. subr. et norm. in Wadowice transl. Bochniam.
  - dtto dtto R. Ignatius Wojnarowicz Coop. in Wieliczka nomin.
    Catecheta schol. subr. et norm. in Wadowice.

#### L. 915.

# WYKAZ rzeczy do Kościołów parafialnych Dekanatu Nowo - Sandeckiego sprawionych.

- Leokadya Tomaszewska ofiarowała podstawkę drewnianą, ozdobioną ręczną robotą na kanwie—
  W. Pani Karolina Rawecka, ofiarowała tuwalnię białą W. Pani Maria Zieleńska albę ofiarowała Karolina Herliczko z Klęczan darowała z sieczki szklannej 6 ozdób na lichtarze W. Panna Wanda Więckowska darowała "Zdrowaś Maryja" z kwiatów ozdobnie uwite Bractwo ś. Różańca sprawiło 6 ubiorów czerwonych kap i ośm kołnierzy, dwa godła brackie, kupiło płótno na komże—Gmina Krasne i Chomranice wraz z JX. Plebanem Edwardem Ropskim sprawili dla ministrantów ubiór, na post i święta.—ze składki na zabawie dworskiej w Krasnem dwie latarnie przed Sanctissimum podczas processyi, bukiety i firanki—Gmina Marcinkowice kazała wyzłocić kielich—Bractwo ze składek sprawiło dwa obrusy—JX. Pleban miejs. sprawił 7 komży dla ministrantów, dał szkło do dawnych latarń kościelnych, niektóre rzeczy kościelne kazał poreparować tak w kościele jako i koło domu, i wraz z gminą Klęczany sprawił nowy trybularz z łódką, na powyżej rzeczone przedmioty dobroczyńcy i gminy, wydały mniej więcej 185 złr. a. w. Ksiądz Pleban zaś z oszczędności swojej koło 42 złr. a. w.
- II. Jakóbkowice. JX. Pleban i Dziekan Franciszek Gabryelski sprawił dwa ornaty nowe z potrzebami, jeden biały a drugi żałobny kazał wyzłocić dwa kielichy do organu dodał jeden głos mocniejszy i cały organ wyreparował różne drobiazgi poreparowano, na to wydał JX. Pleban z własnéj oszczędności mniej więcej 145 złr. a. w. rozpoczął przytem odmalowanie całego kościoła wewnątrz i oczyszczenia wszystkich ołtarzy, co to będzie kosztowało i z jakich funduszów, da Bóg doczekać na przyszły rok się okaże.

III. Kamienka wielka. Parafianie pokryli słomą większą część dachu na stodole za 50 złr. 68 kr. a, w. przez konkurencyą.

IV. Męcina. Bractwo Różańca św. sprawiło choragiew różańcowa, obraz Matki Boskiej Różańcowej za 80 zdr. a. w. — JW. Pani Baronowa Izabela z Szołajskich Gostkowska darowała dywan przed wielki odtarz w wartości 30 zdr. — JX. Pleban Wincenty Wąsikiewicz sprawid ramy do powyższego obrazu, tudzież sprawid nową podłogę do przedpokoju i dopokoju na plebanii, na co wydał z własnej oszczędności przeszło 41 zdr. a. w.

V. Mystków. Z fundacyi Józefa Krucika z Mystkowa sprawiono choragiew z materyi jedwabnéj za 80 złr. a. w. — sprawiono konfesyonał nowy z dębowego drzewa i nowe drzwi pod dzwonicą z miękiego materyału, za pieniądze z konkurencyi w wartości 47 złr. a. w. — z darów parafian figurę Matki Boskiéj do noszenia przy procesyach za 12 złr. w. a.

VI. Nowy Sacz. JX. Pleban i Dziekan wysłużony Jan Machaczek sprawił dwa nowe aparaty mszalne za 40 zfr. — przyprowadził do porządku dzwon średni za 100 zfr.; wydał więc z własnej oszczędności razem 140 zfr. a. w.

VII. Pisarzowa. Restaurowano budynki plebańskie i uzupełniono inwentarz plebański — odnowiono wielki ołtarz — odmalowano i wyzłocono ambonę — sprawiono nowy czarny ornat i nową kapę żałobną — 6 lichtarzy drewnianych — WP. Majorowa Kattenborn sprawiła czerwone sukno na ambonę — Józef Smoleń sprawił kropielnicę kamienną przed wielkiemi drzwiami kościoła — sprawiono wieńce z kwiatów robionych na ramy obrazu — sukienkę na puszkę — dywan na stopnie ołtarza. Na powyższe przedmioty wydano mniej więcej 1338 złr. 92 kr. do czego wzięto z masy po ś. p. JX. Franciszku Najduchu Plebanie dawniejszym 786 złr. 45 kr., z darów, ofiar dobrowolnych i składek 294 złr. 50 kr. z oszczędności JX. Plebana teraźniejszego Józefa Smetany 157 złr. 97 kr.; razem: 1338 złr. 92 kr. a. w.

VIII. Tegoborza. Ponieważ kościół w porządku, sprawiono tego roku tylko nowe liny do dzwonów i tacę mosiężną do ś. chrztu, wydano koło 5 złr. a. w.

IX. Ujanowice. Wyzłocono kielich — sprawiono gróbek P. Jezusowi na wielki Piątek — sprawiono ornat fioletowy nowy — Bractwo różańcowe sprawiło chorągiew — sprawiono firanki na wielki ołtarz — nową albę i komżę — dwie książki metrykalne — bramę do plebanii i sztachety w ogródku — połowę karczmy plebańskiej pokryto gątem — sprawiono mszał in quarto — albę i dwa kołnierzyki czerwone dla ministrantów — Szczepan Grzegorzek z Kamionki małej, sprawił obraz Matki Boskiej Różańcowej, do ołtarza bocznego — wszystkie przedmioty wyżej wyliczone kosztowały koło 170 złr. na co z darów, ofiar i składek wpłynęło 40 złr. z oszczędności JX. Plebana i Dziekana wysłużonego Karola Neudekera 122 złr. a. w.

- X. Wielogłowy. Zrobiono schody z kamienia ciosowego prowadzące na cmętarz kościelny z datków konkurencyjnych za 64 zdr. JX. Pleban Józef Piątek kazad słomą pokryć znaczną część stodody i drenować kilka sążni mokrego gruntu na to wydad z wdasnej oszczędności 27 zdr. a. w.
- XI. Zbyszyce. Wybrano studnię na podworcu plebańskim 12 sążni głęboką ołtarz N. Panny poboczny odzłocono i odnowiono obraz N. Panny Maryi Różańcowej sprawiono dwa konfesyonały na drzewny kolor odmalowano sprawiono pasek (cingulum) JX. Pleban Gabryel Hełpa ofiarował poduszkę na ołtarz Panna guwernantka ze Znamierowic ofiarowała firanki dla ołtarza N. P. Maryi. Te przedmioty kosztowały razem koło 563 złr. na to dała konkurencya 100 złr. z danin, ofiar i składek 142 złr. JX. Pleban z swojej oszczędności 321 złr.

Niech Stwórca wszystkich rzeczy i ozdób ich... mnogie błogosławieństwo zleje na tych Dobroczyńców, którzy z powierzonego sobie do czasu... majątku wywdzięczali się Jemu w większéj lub w mniejszéj cząstce.

#### L. 1017.

WYKAZ rzeczy do kościołów sprawionych jakoteż i reparacyi w budynkach kościelnych podjętych w 1866 i 1867. z Dekanatu Bobowskiego.

- 1. Bobowa. Jeden kielich wyzłocono, wyreparowano aparata kościelne, w kościele nowa posadzka kamienna ze składek do których JX. Pleban miejscowy Leo Kozłowski 90 złr. w. a. dodał.
- 2. Bruśnik. Dwa miechy na chórze sporządzono, na co JX. Pleban Józef Nowak ze swego wydał 29 złr. 8 cnt. kupiono dwa paski za 2 złr. trzy chorągwie z adamaszku wełnianego, to odnowiono, to odmalowano za 38 złr. 79 cnt. w. a. jeden garnitur kanonów sprawiono za 5 złr. 30 kr. bukietów na ołtarz sprawiono 4 za 18 złr. jeden garnitur ampułek za 4 złr. pośrebrzono trybularz za 6 złr. Wojciech Gunia gospodarz z Bruśnika a teraz naczelnik gminny sprawił kapę koloru białego za 98 złr. kupiono nowy lampas przed wielki ołtarz za 29 złr. 80 cnt. W. P. Reczyńska ofiarowała do kościoła poduszkę na ołtarz, także panna Fihauser ofiarowała poduszkę na ołtarz JX. Pleban dał wymalować i pozłocić na blasze napis: Niechaj będzie pochwalony i. t. d. za 5 złr. nową sprawił stułę do chrztu za 3 złr. w. a.
- 3. Ciężkowice. Ołtarz św. Zofii sprawiony za 350 złr. obraz olejny ś. Antoniego na zasuwę do tegoż za 40 złr. sprowadzenie tegoż ołtarza, ustawienie i potrzeby, rózne ubranie, światło &c. 100 złr. przeszło cały ołtarz przeszło 490 złr. kosztuje ołtarz ś. Apolonii męcz. p. za 350 złr. obraz olejny na zasuwę pierwszą ś. Macieja za 50 złr. obraz ś. Bronisławy P. olejny za 70 złr. portatile za 7 złr.— trzy obrusy płócienne haftowane w wartości 20 złr. sześć lichtarzy rzniętych srebrzo-

nych za 36 złr. – dwa mniejsze za 4 złr. – obraz ś. Barbary w piętrze ołtarza 20 złr. wartość całego ołtarza wynosi 578 zdr. przeszło - ołtarz sprawiony kosztem Apolonii Chmura, przyczyniła się także Flakiewicz obywatelka, - na obraz ś. Bronisławy łożył X. wikary Jan Malinowski - oftarz P. Jezusa Milatyńskiego, złożony z różnych kawałków starego oftarza z dorobieniem potrzebnych rzeczy, cafy wartości 150 zfr. - oftarz Matki Boskiej Bolesnej, taki sam, cały w wartości 200 złr. - Płaskorzeźba Matki B. Różańcowej, własność kościoła, srebrzona i złocona, kosztem PP. Andrzeja i Maryanny Bogdanowiczów, mieszczan za 10 żłr. - podobnież większym datkiem na ołtarz św. Zofii odznaczyli się JX. Tomasz Ortyński Pleban 10 złr. JX. Andrzej Kuczek katecheta w Staniatkach 10 złr. P. Jan Scheen obecnie naczelnik c. k. Sądu w Jaśle, a były naczelnik c. k. urzędu powiat. w Ciężkowicach, P. Apolonia Chmura, Flakiewicz 22 zdr., W. P. Zofia Osiecka z Zborowic 5 złr., Zofia z Zborowic 5 złr., W. P. Anna Trzecieska 16 złr. P. Feliks Armatowicz z Krakowa 10 złr., Dr. Karol Weiss lekarz w Ciężkowicach 10 złr., Józef Kapałka z Wegier 20 złr., P. Michał Orzeszek, mieszczanin 10 złr., PP. Wincenty i Wiktorya Klimontowscy 7 zdr. - Antipedium do wielkiego odtarza w wartości 80 złr. kosztem W. P. Apolinarego Przyłęckiego notaryusza i prezydenta miasta, oraz jego żony P. Aleksandry i ich rodziców - pasek do dzwonka u zakrystyi robiony na kanwie włóczką i paciorkami w wartości 15 zdr. kosztem P. Ferdynanda Misiewicza nauczyciela, jego żony i tejże Matki Teresy Milewskiej, która prócz tego ofiarowała 7 reczników z hattem do ołtarza w cenie 10 złr. - Firanki za 15 złr. do obrazu P. Jezusa kosztem P. Juliana Nodzyńskiego asystenta i jego żony. - dwa obrusy haftowane z podbiciem damisowem na wielki ołtarz za 20 złr. i dwa bukiety wazonikowe na wielki ołtarz w cenie 3 złr. sprawiła Aniela Trzetrzewińska z Nowego Sącza-obrus płócienny na wielki ołtarz z deseniem i podbiciem za 9 złr. dała P. Katarzyna Buratowska, - pięć alb z szérokiem deseniem i podbiciem za 60 złr. ofiarował JX. Tomasz Ortyński Pleban - za odztocenie jednego kielicha dał 8 złr. P. Franciszek Buratowski introligator-ornat fioletowy jedwabny za 22 złr. sprawił P. Blicharz Błażej wraz z żoną - obraz P. Jezusa w grobie przeznaczony do kaplicy grobu P. Jezusa za 32 zdr. ofiarowada P. Anna Trzecieska—dwie w mosiądz oprawne latarnie na drążkach do noszenia przed Najśw. Sakramentem w procesyi za 8 złr. 50 kr. sprawione przez Jakóba Janas i P. Orzeszek - dwie lampy i do nich kamfine na ustawiczne światło przed N. Sakramentem za r. 1866 i 1867 dał JX. Ortyński Pleban - dwanaście gwiazdek mosiężnych na świece, ofiarowało bractwo różańcowe - takichże gwiazdek 12 dała P. Franciszka Mejzner - Panna Julianna Słowińska zrobiła i haftowała 4 obrusy z deseniem i podbiciem, firanki do odtarza Matki Boskiej, gerlandy do kilku odtarzy, 30 bukietów wazonikowych, 48 bukietów na świece oraz inne ozdoby do odtarzy, wszystko w wartości 31 złr. - gerlandę do ołtarza Matki B. i 12 bukietów na świece za 5 złr. P. Franciszka Mejzner - sześć bukietów na świece, dwa wazonikowe i gerlande do ołtarza za 5 złr P. Kazimira Hebenstreit z Ciężkowic — 2 bukiety za 2 złr. P. Michalina Gadomska — dwanaście bukietów na świece i dwa wazonikowe za 6 złr. P. Franciszka Misiewicz — dziewięć wianuszków robionych i gerlandę za 5 złr. P. Ludwika i Maryanna Wasikiewicz-obrus haftowany za 5 złr. P. Aniela Rutka — firanki białe za 3 złr. Państwo Misiewiczowie - dwu funtowych świec milowych 12 za 18 złr. W. P. Jan Schen c. k. naczelnik powiatowy-tenże razem z siostrą Terezyą Schen ofiarował drugi raz takich samych świec 12 za 18 złr. – Podobną ofiarę z 12 świec za 16 złr. 80 ct. zrobił tutejszy lekarz W. P. Dr. Karol Weiss wraz z żoną - a bractwo różańcowe 17 świec takichże za 23 złr. 80 kr. dostarczyło — dwu- jedno- i półfuntowych świec za 154 zdr. różnym czasem dał JX. Jan Malinowski Wikary - dzieci szkolne z własnéj chęci przyniosły 6 zdr. na świece do obrazu św. Jana Nepomucena - wiele innych osób robiło mniejsze ofiary na światło bractwo różańcowe w r. 1866 ręcznego światła sprowadziło z Tarnowa przeszło dwa cetnary za 150 złr. – sześć portatiliów do ołtarzy za 42 złr., z których za 1 zapłaciła 7 zdr. P. Apolonia Chmura Flakiewicz — włożono posadzkę kamienną w połowie kościoła za 34 złr. 20 ct. – zaś w skarbcu posadzkę ceglaną za 10 złr. – naprawiono kilkanaście ornatów i 4 kapy za 15 złr. 90 ct. - sprawiono do 4. oftarzy kanony za 15 złr. 80 kr. - dano ławki nowe do nawy kościoła za 60 złr. - przyrząd do piwnicy i grobu Pana Jezusa za 5 złr. — sufit w kruchcie za 15 złr. — odmalowano 4 konfesyonały i naprawiono za 8 złr. – przerobiono i odmalowano 9 ławek starych za 12 złr. – dwa żelazne lichtarze trójramienne nowe na świece przed Najśw. Sakram. sprawiono za 5 złr. 50 ct. przerobiono szafę na światło cechowe i brackie i odmalowano za 9 złr. 10 ct. — dzwonek przy wielkim ołtarzu za 1 złr. 80 ct. - sprawiono 2 nowe obrusy, stare przerobiono na 4 nowe, naprawiono alby i dodano desenie do wszystkiego z podbiciem za 36 złr 80 ct.wydano na wapno, trynkowanie i bielenie ścian kościoła przy ustawieniu ołtarzów 7 złr. za odsrébrzenie krzyża do noszenia przy procesyi zapłacono 12 złr. — za przerobienie i srebrzenie posągu N. Maryi P. do noszenia oraz urządzenie tegoż zapłacono 23 złr. - na różne potrzeby kościelne wydano 97 złr. przeszło. - Na rzecz koćcioła odstąpił JX. Ortyński Proboszcz 23 zdr. 34 ct., - JX. Malinowski 33 zdr. 33 ct. - urządzenie kancelaryi parafialnéj 39 zdr. 26 kr., na co JX. Ortyński dał 22 zdr. - za reparacyę wikaryi 9 zdr. - O sprawienie wszystkich tych rzeczy starał się JX. Jan Malinowski wikary miejscowy, a gdzie niewymieniono fundatora, tam on sam ponosił koszta i tym sposobem wydał 1.200 złr. 36 ct., na co otrzymał ze składek dobrowolnych, które sam zbierał i z ofiar dawanych 684 zdr. 93 1/2 ct.

IV Grybów. JX. Pleban Ignacy Długoszowski swoim kosztem ogrodził część budynków plebańskich, także swoim datkiem zrobił w jednéj części stodoły plebańskiej piwnicę, plewnię i wozownię, na co wydał przeszło 50 złr.—przysposabia na niezbędną większą reparacyę Kościoła św. Bernardyna materyał w znacznej ilości.

V. Jastrzębia. Pęknięty w r. 1863 dzwon, ważący 3 ctr. 30 funt. przelano

z dodatkiem 97 funt. nowego materyału za staraniem miejscowego JX. Plebana Stanisława Baniaka spólnym datkiem parafiian z Plebanem za 248 złr. 30 ct.— miejscowy Pleban postawił swym kosztem płoty koło domu plebańskiego i zrestaurował piwnicę pod gankiem za 28 złr. i t. d. — Maryanna Sobczyńska sprawiła chorągiew żałobzą za 18 złr.

VI. Korzenna. Przed obraz Matki Boskiej ofiarowała 6 sznurków korali Agata Olchawa — odnowiono chorągiew bracką za 9 złr. — obrus na wielki ołtarz. — P. Zielińska sprawiła albę dołem haftowaną—ofiarowano poduszkę na ołtarz. — miejscowy Pleban Onufry Karpiński przestawił komin i piec piekarski, także pokrył stodołę jednę, na co wydał przeszło 90 złr.

VII. Krużłowa. Obmurowano cmentarz koło kościoła kosztem parafian na co wydano 68 złr. — kapa nowa białego koloru za 70 złr., na którą legował Jakób Kwoka 20 złr., Wojciech Pietruch 48 złr., a JX. Pleban miejscowy Jakób Bobek 2 złr. oprócz wydatku za transport — wystawiono nową stodołkę na organaryi i stajnię, na co dwór dał drzewo, parafianie takowe zwieźli i majstra zapłacili — na naprawę dachu plebanii wydał JX. Pleban 8 złr.

VIII. Lipnica wielka. W r. 1866 i 1867 wystawiono nowe mieszkanie plebańskie z drzewa, bardzo dogodne za staraniem JX. Wojciecha Towarnickiego byłego Plebana w Lipnicy a dzisiaj w Cerekwi.

IX. Mogilno. Miejscowy Pleban ś. p. JX. Tomasz Brunkala pokrył gontem wozownię oraz i dwie piwnice, daléj szpichlerz, wydylował stajnię końską, kupił żłób nowy do stajni końskiej, płoty postawił nowe oraz zreparował stare, na co wydał ze szczupłego swego dochodu 62 złr.

X. Ptaszkowa. W r. 1866 sprawiono 12 bukietów na świece odtarzowe za 2 zdr. 14 cent. — obrus płucienny z koronkami na odtarz i t. d. za 7 zdr. 25 ct. — albę płocienną hastowaną za 8 zdr. robota bezpłatna PP. Apolonii, Rozalii i Maryi Podoskich. — W r. 1867 przybyła szasa jasionowa ze szusladą na aparata kościelne za 12 zdr. 50 ct. — zasdony 2 na 2 okna w kościele za 2 zdr. 88 ct. — wydatki pieniężne opędzono z dobrowolnych datków i osiar kościelnych za zachętą JX. Ekspozyta Walentego Kozaka. — W r. 1866. w miejsce pogorzadych zabudowań gospodarskich w Ptaszkowy otaksowanych na 600 zdr., które na dniu 8. Grudnia 1865 w raz z krescencyą i gospodarskiemi sprzętami otaksowanemi na 500 zdr. do szczętu spłonędy, wybudowano w tym roku nowe zabudowania: a to z porozumieniem się z Panem Kolatorem Hilarem Podoskim i weddug jego zrobionego planu, jako téż w porozumieniu się z parasianami stanędy: stajnie z komorą i wozownią gontem pokryte wartości 550 zdr. — stododa nowa sdomą poszyta za 300 zdr. — komora nad piwnicą gontem pokryta za 100 zdr. — ocalony szpichlerz pokryty nowym dachem, jako téż pomieszkanie JX. Ekspozyta popoprawiano za 50 zdr. — sprzęty inwentarskie pożarem zni-

szczone Ks. Ekspozyt ze swego sprawił za 50 złr. — W r. 1867 drabiny, pomniejsze rzeczy, płoty i t. d. JX. Expozyt z własnego sprawił za 6 złr.

XI. Podole. JX. Swiderski Józef postawił swoim nakładem nowe chlewy, dał dyle w stajni, pokrył budynki gospodarcze nowym materyałem, kilka tam dał przy potoku aby woda gruntu nie zabierała i t. d.

XII. Rożnów. Zreparowano miechy oraz i organy ze składki za 30 złr. do których JX. Pleban Karol Grausz dołożył 5 złr. — także sprawił JX. Pleban swoim kosztem 2 ławki do kościoła — zreparował ornaty i bieliznę kościelną, kupił rytualik, osadził nowém żelazem dzwen i t. d. na co wydał mimo klęsk przez Dunajec poniesione przeszło 50 złr. — gminy zreparowały szkołę z pomieszkaniem nauczyciela.

XIII. Siedlce. Pan Anastazy Maszewski właściciel dóbr Trzycierza sprawił lamparz z chińskiego srebra z dwoma kolorowemi lampami za 30 złr. — młodzież wsi Łęka sprawiła sztandar za 30 złr. 75 kr. — staraniem miejscowego JX. Plebana Józefa Miki sprawiono sukienki dla ministrantów za 31 złr. — ze składek sprawiono rama do św. Tekli wyzłocone z 6 lichtarzami wysrebrzonemi za 26 złr. — JX. Pleban sprawił dwie alby świętalne za 20 złr. — zrobiono 6 komeszek dla ministrantów ze starych obrusów nadliczbowych — JX. Pleban kazał zreparować i odmalować komodę w zakrystyi do ulokowania aparatów kościelnych, na co wydał 8 złr. — miejscowy nauczyciel i organista Pan Jędrzéj Fyda zrobił transparent z papieru do grobu Pańskiego wyobrażający całą mękę Zbawiciela na co wydał ze swéj kieszeni 10 złr. — inne drobne rzeczy sprawione przez miejscowego JX. Plebana nie wymieniają się.

XIV. Tropie. P. Dunikowska z Witowic dólnych ofiarowała z białego atłasu ornat wartości koło 40 złr. — także albę wartości 16 złr. — oraz falbany pod obrus na wielki ołtarz za 10 złr. — Pani Rożnowa z Posadowy parafii Podolskiej ofiarowała 6 świec na odpust św. Jędrzeja Suirada. — miejscowy JX. Pleban Andrzej Solarczyk wystawił z drzewa dom własnym kosztem, który może służyć na pomieszkanie Kapłana, — sprawił także całun na katafalk za 24 złr.

XV. Wilczyska. Przelano dzwon, na co parafianie z JX. Plebanem Michałem Szefczykiem wydali 105 złr.

Pobożni Dobroczyńcy niech za te ofiary mają kiedyś spoczynek słodki, a szatą godową odziani niech z Panem Jezusem królują na wieki.

Josephus Alojsius, Episcopus Tarnoviensis.

# E Consistorio Episcopali,

Tarnoviae die 10. Septembris 1868.

JOANNES FIGWER, Cancellarius.